## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 11. Sonnabend, den 12. Januar 1839.

Ungekommene Fremde vom 10. Januar.

Frau Gutsb. Niemiericz und Hr. Kaufmann Reysacher aus Warschau, Hr. Kaufm. Freitag aus Berlin, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Neumann aus Stettin, Hr. Jugenieur v. Rohlberg aus Warschau, Hr. Gutsbesiter v. Rutter aus Stankowo, Frau Gutsb. v. Skorzewska aus Kopaszewo, I. in No. 1 St. Markln; Hr. Oberamtm. Hildebrand aus Mrowinno, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Raufm. Bellenz aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Moraczewski aus Krerowo, I. in No. 41 Gersberstr.; Hr. Gutsb. Dembinski aus Klacewo, die Herren Pachter v. Jowiecki aus Czarnuski und Arencki aus Krulewice, I. in No. 89 Wallischei.

1) Loiktalvorladung. Ueber ben Rachlaß bes verstorbenen Erbpachtsgutsbesitzers Telesphor Franz v. Rzepecki in Gorka duchowna, ist heute der erbschaftztiche Liquidations. Prozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 18. Februar 1839.
Vormittags um 10 Uhr, vor dem Dezputirten herrn Landz und Stadtgerichtszutht v. Ziegser im Partheienzimmer des biessan Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach BeZapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego Ur. Telesfora Franciszka Rzepeckiego dziedzica Górki-Duchownéy, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 18. Lutego 1839 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, cofriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Roften, ben 26. Oftober 1838. Ronigl. Land : u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

by się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościań, dnia 26. Paźdz. 1838.

Dokumenten : Aufgebot. Die Obligation vom 14. April 1803., nach welcher ber Erbpachter Chriftoph Mittel= ftadt von bem Domfapitel zu Gulmfee 1000 Rthir, angelieben hat, welche bem= nachft, auf Grund bes Anerkenntniffes des Befigers vom 27. Juli 1819., vermoge Defrets vom 20, Septbr. 1821. in bas Sypothefenbuch bes Erbpachte= Vorwerks Michowice sub Rubr. III. Do, 1. fur bas Domfapitel gu Gulmfee eingetragen find, ift angeblich verloren gegangen, und foil auf ben Untrag bes Domkapitele bes Bisthums Gulm zu Dels plin und ber Unna b. Janczewefa gebor: nen s. Diechowska, im Beiffande ihres Chegatten, ju Chels bei Lautenburg, an weiche burch Ceffion 500 Athlir. gediehen find, amortifirt werben. Es werden bemnach alle biejenigen, welche an bie Forberung von 1000 Rthfr. und bas barüber ausgestellte Inftrument als Gi, genthumer, Ceffionarien, Pfand : ober fouffige Briefdinhaber Anspruch zu ma= chen haben, aufgeforbert, biefe fofort, und fpateftens in bem auf ben 30ften Januar a. fut. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten, herrn Landund Stadtgerichte-Rath Sahn in unferm Geschäftstofale anberaumten Termine geltenb gu machen, mibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie oben

Obwieszczenie dokumentu. Zaginać miała obligacya z dnia 14. Kwietnia 1803 roku, wedle któréy possessor dzierzawny Krysztof Mittelstaedt od kapituły w Kulmsee pożyczył 1000 Talarów, które późniey na mocy przyznania posiadacza z dnia 27go Lipca 1819 roku za rosporządzeniem z dnia 20. Września 1821 roku do księgi hypoteczney folwarku wieczyeto dzierzawnego Miechowic pod Rubr. III. No. 1 dla kapituly w Kulmsee zahypotekowane zostały. Ma być amortyzowana na wniosek kapituly Biskupstwa Kulm w Pelpinie i Anny Ur. Janczewskiey z Piechowskich w assystencyi małżonka ieg w Chels pod Lautenberg, na których przez cessya 500 Talarów przeszły.

Wzywamy więc wszystkich, którzyby do wierzytelności 1000 Tal, wynoszącey i dokumentu na to wystawionego mieli iakieżkolwiek prawa iako właściciele, cessyonaryusze, posiedzicieli zastawów lub innym sposobem, ażeby takowe natychmiast naypoźniey na terminie na dniu 30. Stycznia 1839 zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Sędzią Hahn w izbie sądowey posiedzeń naszych wykazali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do rzegebachten 1000 Athle, praklubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer, legt und die Amortisation des Dokuments vom 14. April 1803. über 1000 Athle, ausgesprochen werden wird.

Inowraciam, ben 5. Oftober 1838. Konigliches Land : und Stadt=

Gericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Krotoschin.

Die in Heinrichtfeld sub No. 7. bestegenen, ben Samuel und Elisabeth Kwidaschen Cheleuten gehörige Erdzindsstelle, abgeschätzt auf 284 Rthlr. zusplzge ber, nehst Supothekenschein und Bestingungen in der Registratur einzusehenzben Taxe, soll am 11ten Februar 1839. Nachmittago um 3 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Oraclusion spatestens in diesem Ternine zu melben.

ny na 6393 Pal 21 cm. W fen. we-

Rrotofdin, ben 22. Septbr. 1838, Ronigl. Land- und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotoschin ben 10. Octbr. 1838.

Das im Dorfe Stokowo unter Nr. 1. gelegene, ber Maria verwittweten Jastirzemboka gehorige Grundstudt, abgesichatt auf 1196 Athlie. 20 fgr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bebin-

czonych dopiero 1000 Tal. prekludowani, z tego względu im więczne milczenie nakazanem i amortyzacya dokumentu z dnia 14. Kwietnia 1803 roku w przedmiocie 1000 Tal. wyrzeczoną będzie.

Inowrocław, dnia 5. Paźdz. 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie.

Gospodarstwo czynszowe małżonkom Samuelowi i Elżbiecie Kwidasom się należące, w kolinii Heinrichsfeld pod No. 7 położone, oszacowane na 284 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11go Lutego 1839 po południu o godzinie 3ciey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, zżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźnie w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, d. 22. Września 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie, dn. 10. Paźdz. 1838.

Nieruchomość w wsi Skokowie pod No. 1 położona, do Maryanny owdowiałey Jastrzembskie należąca, oszacowana na 1196 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzane wraz gungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 5 ten Marz 1839. Vormittags um 10 Uhr an ordeutlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Alle inbekannten Realprätenbenten, namentlich die etwanigen Erben des Mitsbesigers Michael Jastrzembski, so wie die Erben der Franz und Maria Szmeslaschen Scheleute werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatesstend in diesem Termine zu melden.

5) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt = Gericht zu

Das in ber Stadt Chodziesen belegene, sub No. 92 verzeichnete, dem verstorbenen Apotheker August Wilhelm Funke geschrige Haus und Zubehdr nehst Apotheke, abgeschätzt auf 6393 Athle. 21 Sgr. 9 Pf., zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2 isten März 1839, Vormittags 10 Uhr, an ordents Licher Gerichtsstelle subhassiet werden.

z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Marca 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni tudzież sukcessorowie po współwiaścicielu Michale Jastrzembskim, niemnieży sukcessorowie po Franciszku i Maryannie małżonkach Szmelach wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźnieży w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski

Dom w Chodzieżu pod No. 92 położony, wraz z przynależytościami i apteką, do zmarłego aptekarza Augusta Wilhelma Funk należący, oszacowany na 6393 Tal. 21 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

6) Die heute vollzogene Berlobung unserer Tochter Ernestine mit bem herrn M. J. Marcussohn aus Brat, zeigen Berwandten und Freunden ergebenft an Posen, ben 9. Januar 1839. P. Lippmann und Frau.

Als Verlobte empfehlen fich:

Ern. Lippmann. M. J. Marcussohn.

7) Am alten Marte Do. 4 ift sofort ein schöner lebhafter Laben mit zwei Fens